## Amtsblatt

# Semberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

5. Márz 1866.

5. Marca 1866.

(349)Kundmachung,

Rr. 13629. Bu Folge Genehmigung bes hoben f. f. Ministetiums für Sandel und Volkswirthschaft wird die wochentlich viermalige Bothenfahrpost zwischen Rozdol und Chodorow auf wochentlich drei Fahrten beschränkt, dagegen zwischen Chodorow und Rohatyn eine wochentlich viermalige Bothenfahrpost eingeführt. Die betreffenden Postfurse werden in nachstehender Weise verkehren:

1. Bothenfahrpost zwischen Mikołajow und Rozdok.

Bon Rozdół täglich 3 Uhr 30 Min. Nachmittag, in Mikołajów " 5 " 15 Von Mikolajów täglich 5 Uhr 30 Min. Früh, 8 " 15 in Rozdoł

Beht ab von Mikołajów 15 Min. nach Abfertigung der Malle-Post aus Stanislau nach Lemberg.

II. Bothenfahrpost zwischen Rozdot und Chodorow.

| Bon Rozdoł   | Sonntag<br>Mittwoch<br>Freitag    | 7 Uhr 30 Min. Früh.       |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| in Chodorów  | betto                             | 10 Uhr 15 Min. Vormittag. |
| Bon Chodorów | Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag | 12 Uhr Mittag.            |
| in Rozdół    | tetto                             | 2 Uhr 45 Min. Nachmittag. |
| _            |                                   |                           |

Geht ab von Rozdol 15 Min. nach Ankunft der Poft aus Mi-

III. Bothenfahrpoft gwifden Chodorow und Rohaten.

| www. wonthenini | scholt Imilaten                             | Choughow and Remarks.     |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Bon Chodorów {  | Conntag<br>Montag<br>Mittwoch<br>Freitag    | 9 Uhr Vomittag,           |
| in Rohatyn {    | betto }                                     | 1 Uhr Nachmittag.         |
| Bon Rohatyn     | Montag<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag | 7 Uhr 10 Min. Früh.       |
| in Chodorów     | betto }                                     | 11 Uhr 10 Min. Vormittag. |

Geht ab von Robatyn 30 Min. nach Abfertigung ber Kourier=

post aus Lemberg nach Czernowitz.

Bas mit ter Bemerkung jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, bag die Bothenpoff zwischen Chodorow und Rozdot zum letten Male nach ber bieberigen Ordnung, von Chodorow am 28. Februar, von Rozdot am 1. Marg, jum ersten Male nach ber neuen Ordnung von Chodorów am 1., von Rozdot am 2. Maig abgeht, bann daß bie Bothenfahrpoft zwischen Chodorów und Rohatyn, von Chodorów am 2. und von Rohatyn am 3. Marg beginnt.

Bon der f. f. galig. Poft-Direfgion.

Lemberg, am 16. Februar 1866.

(341) Edykt.

Nro. 15324. C. k. sad obwodowy samborski wiadomo czyni, iż na podstawie tutejszo-sądowego wyroku z 22. lutego 1860 do 1. 273 i c. k. krajowego wyższego sądu z dnia 29. sierpnia 1860 l. 13523 dobra Kołbajowice w obwodzie samborskim, powiecie Rudeńskim położone, do masy Wilhelminy Jorkasch, Ludwika Volange, Leona Załęskiego, Jana Kuchajewicza, Zofii i Ewy Pohoreckich należące, na zadanie Jana Kuchajewicza celem rozwiązania spółki własności tychże dobr i na zaspokojenie kosztów sądowych w kwotach 37 zł. 50 c. i 3 zł. a. w., tudzież kosztów egzekucyjnych 14 zł. i 100 zł. 941/2 c. a. w., dalej na mocy wyroku tutejszo-sadowego z dnia 22 sierpnia 1860 l. 3680 na zaspokojenie sumy 3858 zł. 75 c. a. w. wraz z odsetkami 6% od 24. czerwca 1857 bieżącemi, kosztami sadowemi 12 zł. 56 c. a. w. i egzekucyjnemi 11 zł. i 5 zł. a. w. dla Julii Dobrzyńskiej w drodze publicznej licytacyi w jednym terminie na dniu 27. kwietnia 1866 o godzinie 10tej zrana przedsięwziąść się mającej sprzedane zostaną.

Za cene wywołania postanawia się cena szacunkowa tych dóbr bez wynagrodzenia za zniesione stosunki poddańcze w kwo-cie 14.317 zł. 40 c. a. w. Chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi pięć % z ceny wywołania gotowym groszem do rak komisyi licytacyjnej jako zadatek złożyć, który

najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczonym, i w tym celu zatrzymanym, innym zaś licytantom zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

Dalsze warunki licytacyjne można jako też czyn ocenienia i inwentarz ekonomiczny, podług których powyższe dobra sprze-dają się, tudzież wyciąg tabularny tychże dóbr w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub w odpisach podnieść.

O tej licytacyi zawiadamia sic:

a) prowadzących egzekucyę Jana Kuchajewicza i Julię Dobrzyńska; b) zapozwanych współwłaścicieli Leona Zaleskiego, mase Wilhelminy Jorkasch, i Ludwika Volange, ostatnich przez kuratora adwokata Dra. Czaderskiego, Zefie i Ewe Pohoreckich przez kuratora adw. Dra. Szemelowskiego;

c) intabulowanych wierzycieli, gminę Kolbajowice, c. k. prokuratorye skarbowa, Marianne Zegestowska, spadkobierców Teodora Hulimki, Joachima Menkes, Fradel czyli Fany Menkes, Aniele Załeska, spadkobierców Izaaka A. Rosensteina, Markusa Ratz

i Taube Ratz;

d) intabulowanych z życia i pobytu niewiadomych wierzycieli, Mikołaja Glińskiego, Stefana Pohoreckiego, Mikolaja Chimińskiego, Jana Nowosielskiego, Barbare Wislocka, lub też w wypadku ich śmierci niewiadomych tychze spadkobierców, wszystkich wierzycieli, którzyby po wydaniu wyciągu tabularnego, t. j. po dniu 10. kwietnia 1865 do tabuli weszli, narcszcie wszystkich, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiej bądź przyczyny doreczone być nie mogło, przez kuratora adwokata Dra. Wołosiańskiego w zastępstwie adw. Dra. Kohn.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 27. grudnia 1865.

(367)Coitt.

Dro. 2659. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte gu Halicz wird dem, bem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Basil Hrybyk biemit bekannt gemacht, es habe wiber benjelben Mortko Leonowicz hiergerichts unterm 30. Oftober 1865 3. 2659 eine Rlage auf Bahlung von 56 fl. 20 fr. oft. 20. ausgetragen, worüber gur Gummarverhandlung die Tagfahrt auf ben 2. Juli 1866 um 9 Uhr Bormittage bestimmt und bem abwesenden Belangten ein Rurator in ber Berfon bes grn. Alexander Czerkawski bestellt ift.

Diefer Belangte wird bemnach aufgefordert, entweder jum obigen Termine felbst zu erfcheinen, ober tie ju feiner Berthetbigung dienlichen Behelfe seinem wie oben bestellten Kurator rechtzeitig bei-Buschaffen, ober fich einen anderen Sachwalter zu mahlen, widrigens er bie nachtheiligen Folgen fich felbst juguschreiben haben wird.

Halicz, am 10. Februar 1866.

G d i ? t.

Mro. 745. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte werden die unbekannten Anspruchnehmer zu dem seit niehr als dreißig Jahren zu Gunften der Berlaffenschaft bes Stanislaus Fürsten Poniatowski er-legenden Deposite von 139 fl. 79 fr. oft. B. mit dem Bemerken einterufen, daß sie sich binnen Ginem Jahre, sechs Wochen und brei Tagen als solche hierorts um so gewisser legitimiren, widrigens nach Ablauf ber festgesetzten obigen Ediktalfrist dieses Deposit als heimfällig ertlart und dem Staatsschate übergeben werden murde.

Tarnopol, am 12. Februar 1866.

### Obwieszczenie.

Nro. 745. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wzywa niewiadomych prawonabywców sumy 139 zł. 79 c. w. a. na rzecz masy spadkowej Stanisława księcia Poniatowskiego przeszło 30 lat w depozycie leżącej, by swe prawa w przeciągu jednego roku, 6 tygo-dni i 3 dni tem pewniej wykazali, inaczej bowiem depozyt ten po upływie powyższego terminu jako przepadły uznanym i skarbowi państwa wydanym będzie.

Tarnopol, dnia 12. lutego 1866.

Dr. 4522. Bom Kaluszer f. f. Begirfsgerichte wird nach frucht= losem Ablaufe bes mit b. g. Edifte vom 25. August 1865 3. 2394 unterm 26., 29. und 30. Marg 1864 verlautbarten Unmelbungstermines die angeblich in Berluft gerathenen von ber Kaluszer f. t. Sa= linenverwaltung über eine Kauzionessumme von 128 fl. öft. 2B., und jwar 120 fl. in Obligazionen und 8 fl. oft. 2B. im Baaren unterm 30ten Oftober 1860 sub Empf. Journ. Art. 262 auf den Ramen des Juda Trunbart und Hersch Toldwerger ausgestellte Quittung für nichtig und erloschen erflärt.

Bom f. f. Bezirksgerichte. Kałusz, am 19. Janner 1866.

(371) Rundmachung.

Nr. 97. Die Abministrazion der allgemeinen Versorgungs-Anstalt macht hiemit bekannt, daß die statutenmäßige Berlosung für das Jahr 1865 zu Gunsten der Jahresgesellschaften 1825 bis einschließig 1850 am 28. und 29. Dezember 1865 öffentlich vorgenommen wor-

den sei.

Vom 25. Februar 1866 eingeschalteten Kundmachung über die Resultate dieser Verlosung, so wie über jene theilweisen Einlagen, welche durch Zuschreibung der Theildividenden ergänzt worden sind, kann sos wohl im Amtislokale der allgemeinen Versorgungs-Anstalt in Wien, im Sparkassegebäude, als auch bet ihren Kommanditen in den Kron-ländern Einsicht genommen werden.

Die Administrazion ber allgemeinen Berforgunge-Unftalt.

Wien, ben 25. Janner 1866.

(362) Rundmachung. (1)

Vom Lemberger ifraelitischen Kultusgemeinde Worstande wird hiemit kundgemacht, daß in diesem Jahre, und zwar am 1. Mai 1866 (als dem Sterbetage des Stifters) aus der Ignaz Lewkowicz'schen Stiftung zur Ausstattung armer ifraelitischer Mädchen die Berleihung eines Ausstattungsbetrages pr. 1100 fl. öst. W. an ein armes ifraezlitisches Mädchen stattsinden werde.

Anspruch auf diese Berleihung haben nur Madchen, welche gur

Lemberger Gemeinde zuständig find.

Es werden daher alle Bewerberinnen aufgefordert, binnen 30 Tagen bei der Stiftungskommission, bestehend aus dem Herrn Jacob Wild als dem rom Stifter berusenen nächsten Verwandten, dann den delegirten Mitgliedern des Lemberger ifraelititchen Kultus-Gemeinde-Borstandes, Herren: Landess-Aldvokaten Dr. Max Landesberger, M. Rachmiel Mises und Salomon Klärman sich schriftlich zu melden, und ihre Gesuche mit folgenden Nachweisen zu belegen:

a) über ihre Buftandigfeit gur Lemberger ifraelitifchen Gemeinde;

b) über ihre allenfällige Berwandtschaft mit bem Stifter;

c) über thre Armuth;

d) über bas jurudgelegte 16te Lebensjahr;

e) über den Umstand, ob sie elternlos find ober nicht, und auch f) durch ein Moralitäts = Zeugniß ihren unbescholtenen Lebens= wandel darzuthun.

Lemberg, am 21. Februar 1866.

(380) © b i f t. (1)

Mr. 10626. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten
Hermann Bischoff mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Salamon
Garten Geschäftsmann in Lemberg sub Nr. 4112/4, ein Gesuch unterm
26. Dezember 1863 Zahl 56772 um Erlassung der Zahlungkauslage
über die Wechselsumme von 400 fl. öst. W. s. S. überreicht hat.

Da der Wohnort des Herrmann Bischoff unbekannt ift, so wird ihm der Hr. Landes-Advokat Dr. Kornel Hosmann mit Substituirung des Hrn. Landes-Advokaten Dr. Emanuel Roiński auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 28. Februar 1866.

Nr. 681. Bom f. f. Bezirksamte Dukla als Gerichte in Galizien wird bekannt gemacht, es sei über das gesammte, wo immer bestindliche bewegliche, dann über das in den Kronländern, für welche die Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 Mirksamkeit hat, geslegene undewegliche Vermögen des Alexander Landau und Jakob Majer Katz Krämer in Kompagnie in Dukla der Konkurs eröffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welchen was immer für Ansprüche, auf das in den Konkurs verfallene Vermögen zu stehen, aufsgefordert, diese Ansprüche in Form einer wider die Konkursmasse gerichteten Klage längstens bis zum 1ten Juni 1866 hiergerichts anzumelden, widrigens sie die Ansprüche auf die Konkursmasse, in so weit dieselben ihnen gesetzlich nicht zustehen, verlustig sein würden.

Bugleich wird zum Versuche der Beendigung des Konkurses durch Bergleich hiergerichts die Tagsatung auf den 7. Juni 1866 um 9 Uhr Bormitetags angeordnet, und hiezu werden hiemit die Gläubiger vorgeladen, wobei beim Mißlangen des Vergleiches, sosort der einstweilige Vermögensvertreter zu bestätigen oder ein anderer Verwalter, so wie der Gläubiger-Ausschuß zu richten und die Verwaltung der Konkursmasse betreffenden Grundsähe zu bestimmen sein werden, und worauf zur nachträglichen Ausstellung eines Massavertreters und dessen Substituten geschritten werden wird.

Bu bieser Tagsatung werden die Glänbiger mit dem Beisügen vorgeladen, daß bei Gefahr am Berzuge zum einstweiligen Vermösgensverwalter der hierortige Lotto Rollektant Saul Goldenberg vom Amtswegen ernannt worden ist, und daß wenn keiner der Gläubiger bei obiger Tagsatung erscheinen würde, auf ihre Gefahr der desintive Vermögensverwalter und Gläubiger-Ausschuß bestellt werden wird.

Dukla, am 28. Februar 1866.

Dr. 3572. Das f. f. Kreisgericht ju Stanislau macht hiemit befannt, bag miber ben abwesenden und bem Wohnorte nach unbe-

fannten Herin Johann Rozański über Ansuchen bes Hersch Fischler der Auftrag de datto 21. Februar 1866 Z. 3572 jur Zahlung ber Wechselsumme von 16 fl. öst. W. f. N. G. erlassen und dem für den Abwesenden bestellten Kurator herrn Altvof. Dr. Skwarczyński mit Substituirung des frn. Abv. Dr. Dwernicki zugestellt wurde.

Stanislau, am 22. Februar 1866.

(360) E d y k t. (1)

Nr. 3448. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie Szoelowi Ginsberg z miejsca pobytu niewiadomemu wiadomo czyni, iz przeciw niemu na rzecz Leji Sternberg nakaz płatniczy na 77 zł. wal. austr. na podstawie wekslu ddto. 15. lutego 1865 pod dniem dzisiejszym wydany i takowy ustanowionemu zarazem kuratorowi adwokatowi Drowi. Rosenberg z substytucyą adwokata Dra. Maciejowskiego doręczony został.

Stanisławów, dnia 21. lutego 1866.

356) Ohwieszczenie. (1)

Nr. 4859. Poprawiając pomyłkę względem terminów licytacyjnych w uchwale i edykcie do l. 53505 - 1865 r. zasztą, orzeka się, iż przymusowa sprzedaż realności pod l. 17 i 18½ uchwalą z dnia 27. listopada 1865 l. 53505 dozwolona tylko we dwóch terminach, to jest: 28. lutego i 28. marca 1866 przedsięwziętą będzie, zaś gdyby realności te w tych dwóch terminach nawet za cenę szacunkową sprzedane nie zostaty, natenczas do ułożenia lżejszych warunków termin 30. kwietnia 1866 się odbędzie.

Lwdw, dnia 3. lutego 1866.

(372) **K**undmachung. (1)

Mr. 2052. Bom k. k. Kreie- als Handelsgerichte in Tarnopol wird bekannt gemacht, daß zu Berlautbarungen ber Eintragungen in das hiergerichtliche Handelstegister für das Jahr 1866 das Amteblatt der Lemberger Zeitung und das Zentralblatt für Handel und Gewerbe einverständlich mit dem k. k. Statthalterei - Präsidium gewählt worden ist.

Tarnopol, am 19. Februar 1866.

#### Uwiadomienie.

Nr. 2052. C. k. sąd obwodowy jako sad handlowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, ze do ogłoszenia wpisów w rejestr handlowy tegoż sądu na rok 1866 Dziennik urzędowy Gazety lwowskiej i Dziennik "Zentral-Anzeiger für Handel und Gewerbe" w porozumienia z prezydyum c. k. Namiestnictwa wybrane zostały.

Tarnopol, dnia 19. lutego 1866.

(359) © b i t t, (1)

Mr. 3631. Bon tem k. k. Kreise als Handelse und Wechselserichte wird ber Rachel Demian mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Jonas Bogad auß Stanislau am 21. Februar 1866 z. Jahl 3631 eine Klage wegen Bezahlung der Wechselsumme von 500 fl. östert. Währ. angebracht hat, über welche die Tagfahrt zur Verhandlung nach Wechselrecht auf den 24. April 1866 angeordnet wird.

Da der Wohnort der Rachel Domiau unbekannt ift, so wird ber felben der Gerr Advokat Dr. Eminowicz mit Substituirung des Grn. Advokaten Dr. Maciejowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurattor bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerich

tes zugestellt.

Vom f. f. Kreis- als handelsgerichte. Stanislau, am 21. Februar 1866.

(355) © b i f t. (1)

Mro. 63081 ex 1865. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit belannt gemacht, bag bei bemfelben jur Bereinbringung der, ber Johanna Mitlacher gebührenten Summe von 3360 fl. oft. B. f. N. G. die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nro. 4323/4 gelegenen, bem Majer Feuertag, ber Rouie Spott, bem Marcus Isaak Hausler und der Freude Unger gehörigen Realität am 17. April 1866 um 10 Uhr Vormittage unter erleichternden Bedingungen abs gehalten, bei biefem Termine bie gebachte Realität auch unter bem Schähungewerthe von 17.199 fl. 30 fr. veräußert merben, als Bas bium ber Betrag von 1750 fl. ju erlegen fein wirt; ber Schahunge aft und die Feilbiethungsbedingungen in der hiergerichtlichen Regi ftratur eingesehen oter in Albichrift erhoben werden tonnen, endlich daß alle Jene, welche mittlerweile dingliche Rechte über der feilzubie' thenden Realität erwerben follten, ober denen die, diefe Feilbiethung betreffenden Bescheibe nicht zugestellt werben tonnten, ber Advokat Dr. Kratter mit Substituitung des Advokaten Dr. Rechen jum Rurator bestellt murbe.

Dom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 3. Februar 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 63081 ex 1865. Lwowski c. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, iż tenże celem zaspokojenia Joannie Mitlacher należnej sumy 3360 zł. w. a. z pn. przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 4323/4 położonej, Majera Feuertag, Ronie Spott, Markusa Izak Häuslera i Freude Unger własnej, pod ułatwionemi warunkami na dniu 17. marca 1866 o godzinie 10tej przed połu-

dniem przedsięweźmie, przy którym terminie pomieniona realność też niżej ceny szacunkowej 17.199 złr. 30 kr. sprzedana zostanie, Jako wadium ma być kwota 1750 zł. w. a. złożona, czyn oszaco-Wania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć lub odpisy tychze uzyskać można, nakoniec że dla wszystkich tych, którzyby tymczasem prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, lub którymby uchwały tej sprzedaży się tyczące doręczone być nie mogły, adwokat Dr. Kratter w zastępstwie adwokata Dra. Rechena za kuratora ustanowiony został,

Z c. k. sadu krajowego.

Lwow, dnia 3. lutego 1866.

(289)Kundmachung.

Dro. 1149. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft in Gemäßheit des S. 16

bes Berfahrens in Preffachen ju Recht erfannt:

Der Inhalt ber zu Leipzig bei E. L. Kasprowicz erschienenen polnischen Drudschrift, betitelt: "Kalendarz polski na rok 1866, naktadem J. Radomińskiego, w drukarni Ojezyzny w Bendlikonie pod Zury-chem 1866" begrunte ten Thatbestand bes Berbrechens ber Störung ter öffentlichen Ruhe nach S. 65 a. Ct. G. und tes Bergehens ter Gutheißung gesethwidriger Sandlungen nach §. 305 St. G., es merbe bemnach im Grunde S. 36 bes Pregrerfahrens rom 17. Dezember 1862 die weitere Berbreitung Diefer Drudfchrift fur ben gangen Umfang des öfterreichischen Raiserstaates verbothen. - Beldes hiemit dur allgemeinen Ronntniß gebracht wird. Lemberg, am 31. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1149. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego r. k. Apostolska Mość władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa na mocy § 16 postcpowania w spra-

wach prasowych orzeka:

Treść pisma polskiego u E. L. Kasprowicza w Lipsku wydanego z napisem: "Kalendarz polski na rok 1866, nakładem J. Radomińskiego, w drukarni Ojczyzny w Bendlikonie pod Zurychem 1866" zawiera istotę czynu zbrodni zakłucenia spokojności publicznej z S. 65 a. prawa karnego i wykroczenia pochwalania karygodnych czynów z S. 305 prawa karnego, przeto na mocy S. 36 ustawy prasowej z dnia 17. grudnia 1862 dalsze rozpowszechnienie tego pisma w całym obrębie Państwa Austryackiego zakazuje się. Co się do publicznej wiadomości podaje.

Lwów, dnia 31. stycznia 1866.

#### (321)III. Ginberufunge-Gdift.

Mr. 8201. Bon bem Brzeganer f. f. Bezirksamte wird ber in ber Moldau fich aufhaltende Moses Auerhan aus Brzezany mit Bejug auf bas 1te und 3te Einberufungseditt vom 19ten Dezember 1863 3. 11362 und vom 12ten Februar 1865 3. 9742 jum britten Male aufgefordert, binnen einem Jahre vom Tage ber Einschaltung biefes Gbiftes in ber Landes-Beitung jurudgutehren und feine Ructfebr ju ermeifen, widrigens gegen ihn das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem faiferlichen Patente vom 24ten Marg 1832 eingeleitet werben mußte. Bom f. f. Bezirfeamte.

Brzeżany, am 15. Februar 1866.

#### III. Edykt powołujący.

Nr. 8201. C. k. urząd powiatowy w Brzeżanach wzywa niniejszem przebywającego bez pozwolenia w Multanach Mojzesza Auerhana z Brzeżan odnośnie do 1go i 2go edyktu z dnia 19. grudnia 1863 Nr. 11362 i z dnia 12. lutego 1865 Nr. 9742 po raz trzeci, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia ogłoszenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniom ces. patentu z dnia 24. marca 1832 roku. Z c. k. urzędu powiatowego.

Brzeżany, dnia 13. lutego 1866.

(343)Rundmachung.

Dir. 93. Bom Grzymatower f. f. Begirfeamte ale Gericht wird biemit fund gemacht, es werbe über Grsuchschreiben bes f. f. Tarnopoler Kreisgerichtes vom 31. Dezember 1865 3. 13943 jur Bereins bringung der durch Feige Rappa wider David Jarisch mit der Bah-lungsauflage des f. f. Tarnopoler Kreisgerichtes vom 17. Februar 1858 3. 951 erfiegten Dechfelfumme von 157 fl. 50 fr. oft. D. f. D. G. die exekutive Feilbiethung der dem David Jarisch respektive beffen liegenden Dachlagmaffe gehörigen, in Grzymalow sub CNr. 20 gelegene Realitätehalfte am 19. April 3te und 17. (fiebzehnten) Dai 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen merden:

1. Bum Ausrufepreife wird ber nach bem Schätzungsprotofolle ddto. Grzymałów am 28. August 1865 3. 2873 erhobene Werth pr.

2538 fl. öft. D. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ift verbunden, 10% des Auerufspreifes, d. i. ben Betrag pr. 253 fl. 80 fr. oft. D. als Babium ju Sanden ber Ligitagionstommiffton ju erlegen, welcher Betrag bem Erfteber in den Raufschilling eingerechnet, ben Uebrigen aber fofort gurudgeftellt merden wird.

Die übrigen Ligitazionsbedingungen, fo wie ber Schätzungeaft

fonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben. Bezüglich der auf Diefer Realitätshälfie aushaftenden gaften, Steuern und sonftigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuchsamt und bas f. f. Steueramt in Grzymatow gemiefen.

Sievon werden jene Sypothekargläubiger, welche nach dem 15ten Juli 1865 an die Gemahr der Realitätshälfte CNr. 20 in Grzymatow gelangen follten, oder denen ber Feilbiethungsbeicheid ans mas immer für einer Urfache gar nicht oder nicht redtzeitig jugeftellt mer-ben fonnte, burch ben gleichzeitig in ber Perfon bes herrn Joseph Hersch Gelber aus Grzymatow bestellten Rurator verftandiget.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht. Grzymsłów, am 10. Februar 1866.

(333)Edift.

Mro. 14124. Bom f. f. Samborer Kreisgerichte als Realinftang wird über Ansuchen bes f. f. Landesgerichtes in Wien dito. 9. Juni 1865 Babl 35173 jur Befriedigung der Forderung ber priv. öfterreichischen Rationalbank im Restbetrage von 11.740 fl. 88 fr. oft. W. f. N. G. aus ter größeren Summe von 12.000 fl. oft. D. bie erefutive öffentliche Feilbiethung ber gur Supothef bienenden, der Schuldnerin Fr. Carolina Sobolewska gehörigen Guter Jawora gorna und dolua, Samborer Rreifes, Turkaer Begirfes, ut dom. 183, p. 346, n. 19 haer, mit Ausschluß ber Urbarial. Enischädigung unter nachsiehenden Bedingungen biemit ausgeschrieben:

1. Diese Feilbiethung wird in zwei Terminen, am 20. April 1866 und am 25. Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage, bei

Diefem Reiegerichte vorgenomen werben.

2. Alle Ausrufspreis mirb ber von ber priv. ofterr. Rational= bant ftatutenmäßig ermittelte Werth von 30.000 fl. oft. 28. angenommen. Diefe Gnter merben bei bem erften und zweiten Feilbiethungstermine nicht unter Diefem Auerufspreise hintangegeben, follten fie aber bei bem erften ober zweiten Termine nicht um ben Ausrufspreis oder um einen höheren Betrag verfauft werden, fo wird zur Einvernehmung der Gläubiger über die Feststellung der erleichternden Bedingungen eine Tagsatung auf den 25. Mai 1866 um 3 Uhr Nachmittags mit bem Beifage bestimmt, bag die Nichterscheinenden als der Mehrheit der Ericeinenden beitretend angesehen werden.

3. Jeber Kauflustige hat vor Beginn der Feitbbiethung 10% bes Ausrufshreises, d. i. 3.000 fl. öfter. Währ. im Baren, oder in Saatsobligationen oder Pfandbriefen ber Nationalbank nach dem letzten in ber Wiener Zeitung ämtlich notirten Kurswerthe als Babium

zu erlegen.

Der Landtafelausjug und bie übrigen Ligitagionsbedingniffe können in ber hiergerichtlichen Registratur und am Lizitationetermine

bei der Lizitazionekommission eingesehen werden.

Bon biefer Feilbiethung werden beide Theile und bie Tabular= gläubiger verftändigt, als: Die f. f. Finangprofuratur, Die adelige Gemeinde in Jawora gorna und dolna, Wilhelm und Pauline Koch, Otto Werdmüller, die bem Wohnorte nach unbefannten Aurel Wiederwald, Wolf Moses Mesuse, Zofia Kalamarcz, Breindel Nierenstein, Mendel Schaudel und Diefenigen, weiche nach bem 28. März 1865 auf die zu veräußernden Guter bingliche Rechte erworben haben, oder welchen der Feilbiethungsbescheid aus mas immer für einer Urlache nicht zugestellt merben konnte, durch den Rurator Abv. Dr. Czaderski mit Substituirung des Adv. Dr. Ehrlich.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Sambor, am 27. Dezember 1865.

G dift.

Mr. 62955. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

1. Rriegsdarlehens Obligazion, lautend auf den Namen der Gemeinde Podwysokie, Zaleszczykier jest Kołomea'er Kreises No 3082 dto 1 November 1815 über 201 fr  $36^2/_{\rm s}$  rr zu  $2^1/_2\%$ II. Naturallieferungs Obligazion dto. vom 1ten November 1815

No 1205 über 313 fr 164/8 rr ju 2% aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen die fragliden Obligazionen bem Gerichte vorzulegen und die Befitrechte dar-

guthun, widrigens nach Berlauf diefer Frift folche amortifirt werben murden.

Lemberg, am 30. Dezember 1865.

Edykt.

Nr. 10667. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad wekslowy uwiadamia pania Ludmile z Obniskich Wisniewską z miejsca pobytu niewiadoma, iz przeciw niej pan Dr. Kornel Hofman wniósł prosbe o nakaz płatniczy na sume 2000 złr. k. m. czyli 2100 zł. w. a. z wekslu ddto. Strzeliska 31. marca 1857 pochodzącej i że uchwała z dnia 15go listopada 1865 do l. 56977 proszony nakaz płatniczy dozwolony został.

Gdy miejsce pobytu pani Ludmili z Obniskich Wiśniewskiej nie jest wiadomem, na prosbe pana Dra. Hofmana postanawia sie jej kuratora w osobie pana adwokata Dra. Madejskiego, nadajac temuz jako zastępce pana Dra. Pfeiffera, wspomniany nakaz płatniczy dorecza się panu Drowi. Madejskiemu i wzywa się panią Ludmile Wiśniewska, żeby nadmienionemu kuratorowi swemu udzieliła potrzebne informacye w tej sprawie, inaczej skutki zaniedbania tego sobie przypisać bedzie musiała.

Lwow, dnia 27. lutego 1866.

(342). E d y k t.

Nr. 579. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Lezajsku niniejszem wiadomo się czyni, że w skutek dobrowolnego odstąpienia majątku p. Józefa Roericha, kupca tutejszego na cały jego ruchomy i nieruchomy majatek, gdziekolwiek się znajdujący niniejszem

konkurs się otwiera.

Wzywa się niniejszem wszystkich, którzyby jakiebadz pretensye przeciw temuż p. Józefowi Roerichowi mieli, aby takowe przeciw ustanowionemu zastępcy masy konkursowej p. notaryuszowi Hipolitowi Lewickiemu najdalej do 30. maja 1866 w tutejszym c. k. sadzie tem pewniej zgłosili, i w pozwie nietylko rzetelność pretensyi, ale takze prawo, moca którego w tej lub owej klasie umieszczonemi być pragna, udowodnili, w przeciwnym bowiem razie będą z pretensyami swemi, gdyby majątek pozostały między zgła-szających się wierzycieli rozdzielony został, nawet w tym wypadku, gdyby im prawo własności zastawu lub kompenzacyi przysługiwało, oddaleni, a oprócz tego do uiszczenia możebnych długów do masy konkursowej zmuszeni by byli.

Równocześnie ustanawia się na tymczasowego zarządcę masy

konkursowej notaryusz tutejszy p. Hipolit Lewicki.

Do rozprawy na podanie względem odstapienia dóbr wyznacza się dzień sądowy na 14. czerwca 1866 o 9tej godzinie rano, a do tentowania dobrowolnej ugody celem ukończenia postępowania konkursowego termin na 5. lipca 1866. z tym dodatkiem, że gdyby ugoda do skutku doprowadzona nie zostala, do wyboru wydziału wierzycieli ustanowienia innego zarządcy masy lub do zatwierdzenia już ustanowionego się przystapi, na którym to terminie wszyscy wierzyciele tem pewniej stanąć maja, ileże inaczej uważani będa za takich, którzy do większości głosów obecnych wierzycieli przystapili.

Następnie ustanawia się dla nieobecnych wierzycieli kurator w osobie tutejszego mieszkańca p. Edwarda Achta do którego się

Z tego powodu napomina się tychże, aby wcześnie przed terminem do tego pana kuratora ze swemi pretensyami sie zgłosili i swoje dokumenta przesłali lub innego zastępce sobie wybrali i takowego sądowi wskazali, inaczej sami sobie złe skutki przypisza.

Z c. k. sadu powiatowego. Leżajsk, dnia 15. lutego 1866.

amtes entwendeten Obligazionen, als:

(348)Codift. Mr. 62186. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber folgender aus der Depositentaffe bes Dubiecko er Begirts.

I. Kriegebarlebens-Obligazionen, lautend auf den Ramen:

1. Konskie, Sanok'er Rreis Do 12165 bto 8 Februar 1799 ju 5% über 15 fr 514/8 rr

2. Konskie Unterthanen, Sanoker Rreifes Ro 11371 bto 12

September 1798 gu 5% über 15 fr 511/s rr

3) Końskie Unterthanen Sanoker Rreis Mr 11034 bto 21 Ro-

vember 1797 gu 5% über 15 fr 514/s rr 4. Wytryłów Unterthanen Sanoker Kreises Ro 11301 bto 22

September 1797 zu 5% über 13 fr 317/s rr 5. Wytritow Unterthanen Sanoker Rreis R 11644 bto 20 September 1798 ju 5% über 13 fr 317/s 1r

6. Wytrylow Sanoker Kreis No 12439 dto 6. August 1799 gu 5% über 13 fr 317/8 rr;

II. Naturallieferungsobligazionen, lautend auf ben Ramen

1. Gemeinde Końskie Sanoker Kreis Do 6135 dto 1 Robember

1829 zu 2% über 69 fr 124/6 rr. 2. Końskie Unterthanen im Sanoker Kreis No 620 bto 12 Ros vember 1799 ju 4% über 24 fr 21 rr;

3. Konskie Unterthanen im Sanoker Rreis No 8144 bto 14

Jänner 1796 zu 4% über 28 fr 33 rr 4. Konskie Unterthanen Sanoker Kreis N 4634 bto 9 Feber

1795 gu 4% über 19 fr 30 rr 5. Konskie Unterthanen im Sanoker Kreis Do 4356 bto 29.

März 1794 zu 4% über 35 fr 30 rr 6. Konskie Unterthanen Do 1032 bto 31 August 1793 ju 4%

über 8 fr 30 rr, 7. Wytrylow Unterthanen Rr 1030 bto 31 August 1793 gu

4% über 6 fr 8. Witritow Unterthanen Sanoker Rreis 2 4354 bto 25 Feber

1794 gu 4% über 27 fr 9. Witrikow Unterthanen, Sanoker Kreis M 4632 dto 21 Feber

1795 ju 4% über 15 fr 10. Witritow Unterthanen Sanoker Kreis Ro 8142 bto 9 Fe-

ber 1796 ju 4% über 23 fr. 48 rr 11. Witritow Unterthanen Sanoker Rreis Do 618 bto 3. 900 vember 1799 ju 4% über 20 fr 9 r

12. Gemeinde Wytrylow Sanoker Kreis Ro 6134 to 1 Ros vember 1829 ju 2% über 52 fr aufgefordert, die obigen Obligazionen binnen Ginem Jahre 6 Bochen und 3 Tagen bem Gerichte um fo gemiffer vorzulegen, und bie Befibrechte barguthun, wibrigens nach Berlauf biefer Frift folche amortifirt merden murben.

Lemberg, am 30. Dezember 1865.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv.gal. Karl Ludwig-Bahn. C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

(369)Kundmachung.

Aus Anlag bes Nothstandes im öftlichen Theile Galigiens wird vom 15. Februar 1866 an, bis auf Wiberruf fur nachstehende Artifel, als:

Getreide und Gulfenfrüchte, u. J. Beigen, Korn. Salb. frucht, Gerste, hafer, Rufurut in Körnern, Erbsen, Bohnen, Wis den und Saide, dann Groapfel verpadt, wenn folche bei den fremden Bahnen oder eigenen Stagionen mit ber Bestimmung fur oder über Lemberg in Dantitaten von minbestens 150 Boll-Bentner jeber einzelnen Gattung zu einem Frachtbriefe als gewöhnliche Fracht zur Beforberung mittelft Laftzugen zur Aufgabe gelangen, auf ber Karl Ludwig = Bahn der Frachtsat von Ginem Reufreuzer ofterr. Babr. pr. Boll Bentner und Meile unter Auflaffung bes jemeis ligen Agiozuschlages und Aufrechthaltung ber tarifmäpigen Nebenge= bühren eingehoben.

Wien, am 5. Februar 1866.

Obwieszczenie.

Z powodu niedostatku we wschodniej cześci Galicyi, pobierać się będzie począwszy od dnia 15. lutego 1866 r. aż do odwo-

łania, od następujących artykułów, jeko to:
Od zboża i ziarn strączkowych, mianowicie: pszenicy, żyta, mięszanki, jęczmienia, owsa, kukurudzy w ziarnie. grochu, bobu, soczewicy i tatarki, toż samo od ziemniaków w opakunkach, jeżeli takowe na obcych kolejach albo na własnych stacjach z przeznaczeniem do Lwowa lub poza Lwów, w ilościach najmniej 150 cetnarów cłowych każdego pojedyńczego gatunku za jednym listem frachtowym, jako zwyczajny fracht celem przewozu pociagami ciężarowemi oddane zostana, na kolei Karola Ludwika pozycja taryfowa jednego centa wal. austr. od cetnara cłowego i mili, upuszczając każdorazowy dodatek azja, zatrzymując atoliz taryfowe należytości uboczne.

Wieden, dnia 5. lutego 1866.

### (382)Ogłoszenie.

Bank polski.

Powołując się na ogłoszenie swe pierwsze z dnia 20. sierpnia 1. września 1857 r., zawiadamiające o wypuszczeniu w obieg nowych biletów bankowych jednorublowych koloru orzechowego; - drugie z dnia to października 1860 r., ostrzegające, iż dawniejsze bilety banku jedno-rublowe zielone nadal przyjmowane będą do wymiany tylko w Kasie banku az do ostatecznego terminu prekluzyjnego, który później ogłoszonym zostanie, - podaje do publicznej wiadomości, iż na zasadzie postanowienia Rady administracyjnej Królestwa z d. 7 stycznia r. b. N. 19,476:

1. Termin ostateczny do przyjmowania w Kasie banku polskiego biletów jedno-rublowych zielonych na dzień 18 września r. b. został oznaczony.

2. Iz wymiana ich uskutecznianą będzie codziennie w godzinach zwyczajnych, wyjąwszy dni niedzielnych i świąt uroczystych.

3. Ze po upływie tego terminu bilety o jakich mowa, za niemające żadnej wartości uważane będą.

W Warszawie, dnia 20. stycznia 1866 r.

Wice-Prezes, rzeczywisty radca stanu, S. Szemiot. Naczelnik kancelaryi, J. Makulec.

## Geger Zahnschmerz

empfiehlt jum augenblicklichen Stillen "Apotheker Borgmann's Zehnwolle" à husse 45 fr. Berliner, Apothefer in Lemberg. (2144-20)